## CURRENDA VIII.

N. 54/prezyd.

## Wezwanie do ofiar na pogorzelców w Nowym Sączu.

Starosławny w dziejach naszych gród Sącz nowy, w którego zamku ojciec historyków naszych Długosz kształcił wnuków pogromcy Krzyżaków i Apostoła Litwy Władysława Jagiełły, a między nimi wychował Królewicza Świętego Kazimierza, Patrona Korony Polskiej, nawiedzony został okropną klęską pożaru. Całe rodziny pogrążone są w nędzy.

Klasztor XX. Jezuitów spłonąl, świątynia ich, jedna z najstarszych, dzielo pobożności Władysława Jagiełly, niedawno ślicznie odnowiona, straciła dach, i narażona jest na ruine zupełna.

Nie dziwna tedy, że w obec tak wielkiej klęski wołamy do Was Bracia o spieszną pomoc dla parafian Nowo-Sandeckich, dla których równocześnie, tymczasem, poslaliśmy od siebie na ręce Przewielebnego JX. Prepozyta Infulata 30 złr. a. w.

Ofiary można bądź na ręce JX. Prepozyta, bądź przez Konsystorz Biskupi przesyłać.

Nie wątpimy, że gorące wezwanie z ambon pobudzi serca naszego ludu do składek.

## Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 21 kwietnia 1894.

I G N A C Y Biskup.

X. Stanisław Walczyński Wikaryusz generalny, kanclerz.